10. Jänner 1850.

Nro 8.

10. Stycznia 1850.

Kundmachung. Nachdem die Magistrate und Patrimonialbehörden in jenen Kronländern, in welchen sie bie Gerichtsbarkeit und politische Amtsverwaltung bis jur Ginführung landesfürftlicher Behörden auf Roften bes Staates zu beforgen haben, auch in die Lage kommen, Schriften - Nackete, welche wegen ihres Umfanges und Gewichtes nicht als Briefpost-Gegenstand behandelt werden können, dann Gelder und andere Werth-Gegenstände mittelft ber Poftanstalt zu versenden, und ba für die portofreie Behandlung biefer Sendungen ber nämliche Grund, wie fur bie Briefporto-Befreiung ihrer Korrespondenzen spricht; so hat sich das hohe k. k. Ministerium für Heter Korrespondenzeit ist in der gentliche Bauten bestimmt gefunden, die portofreie Behandlung, welche für die ämtliche Korrespondenz dieser Behörden bezeitst angeordnet worden ist, auch auf die ämtlichen Fahrpost-Sendungen berselben unter sich und mit landesfürstlichen Behörden auszudehnen.

Bu diesem Ende muffen die Fahrpostsendungen mit dem Amtestegel

und der Aufschrift der betreffenden Amts-Verwaltung, so wie auch mit der Bezeichnung: "Streng ämtlicher Gegenstand" versehen sein. Diese Bestimmungen werden in Folge Erlasses des hohen Ministeriums des Inneren vom 17. November I. J. Jahl 23877 im Nachhange zum Kreisschreiben vom 1. Juni I. J. Jahl 6748 Pr. zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bom f. k. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 10. Dezember 1849.

Ronfurs. (60)

Bur Befetung ber bei ber f. f. fleiermartifch - offerreichischen Gifenwerts. Diretzion zn Stfenarz in Gemagheit h. Ministerial = Erlasses vom 27. Rovember 1849 3. 104061587. S. I. neu freirten provisorischen Rongipiftenftelle für den Forftreferenten.

Mro. 28889. Bei ber f. f. steiermärkisch-öfterreichischen Gisenwerks-Direfgion zu Gifenarg ift bie Stelle eines Rongipiften fur bas Forftreferat mit bem Genuffe einer jährlichen Befoldung von fechehundert Gulden, 24 Rlafter Brennholz in Natura, 25 fl. Lichtgeld, freies Quartier und Garten, bann 52 Bentner Beu in Natura für die Erhaltung einer Ruh provisorisch zu

Für biefen Dienstposten ber X. Diatenklasse ift ein Individuum erforberlich, welches sich mit legalen Zeugnissen über die mit vorzüglichem Erfolg jurudgelegten forstatademischen Studien an einer f. f. Forftlehranstalt in ben vorgeschriebenen Sahrgangen, über eine mehrjährige entsprechende Ausübung des Forstverwaltungs = Dienstes als selbstständiger Beamter in allen Fachern der mit Berrechnung verbundenen Wirthschafts= führung und über eine besondere Geläufigkeit und Berftandlichkeit im Ronzepte auszuweisen vermögend ist.

Es haben baber Diejenigen, welche biefe Eigenschaften befigen, und um die offene Dienstesstelle kompetiven wollen, ihre, hinsichtlich der Fa-higkeiten, des Lebensalters, der Moralität, der früheren Dienstleistung, bann bes ledigen ober verehelichten Stanbes (im letteren Falle mit Bemerkung ber Kindergahl) gehörig instruirten, eigenhandig geschriebenen Gefuche, so ferne sie im t. f. Dienste stehen, im Wege ihrer vorgesetzten Behörden, außer dem aber unmittelbar an diese f. f. steiermarkisch = öster= reichiche Eisenwerks-Direktion, vom unten gesetzen Tage binnen sechs 280chen portofrei eigenhandig zu machen, sich anbet aber auch über ben all= fälligen Bestand einer Perwandtschaft ober Verschwägerung mit ben Glies dern diefer Direkzion oder mit den biefer Direkzion unterstehenden Forst beamten hinreichend ju erffaren. Bon ber f. f. fteiermarfisch = öfterreichischen Gifenwerfe » Direfzion, Gifenerz am 10. Dezember 1849.

Ronfurs-Berlautbarung.

Rro. 71. Bei ber f. f. Ober-Postverwaltung in Brunn find zwei Akzessistenstellen mit dem Gehalte jährlicher 350 fl. C.M., durch beren Besetzung allenfalls eine Akzessistelle mit 300 fl. C. M. Gehalt bei dem selben Oberpostamte oder bei einem anderen Postamte bes mahr. Schles. Bezirkes erledigt werben durfte, gegen Erlag der Kauzion im Betrage ber Besoldung in Erledigung gekommen. Auch kommen tafelbst einige unentgeldliche Braktifanten = Stellen gu befegen.

Die Bewerber haben ihre gehörig bofumentirten Gesuche unter Rach weisung der Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion und der Sprachen im Wege ber vorgesetzten Behörde längstens bis 15. Janner 1850 bei ber f. t. Ober = Post-Berwaltung in Brunn einzubringen und barin zu bemerken, ob und mit welchem Beamten bei dem Gingangs er-wähnten Amte sie etwa, dann in welchem Grade verwandt oder verschwagert sind.

Bon ber f. f. galig. Oberpost-Bermaltung. Lemberg am 5. Janner 1850.

(48)Konfurs = Verlautbarung. (3)

Nro. 10526. Bur Besetzung der Postrelaisstation Luzan, welche gegen Dienstvertrag verfeben wird, und mit welcher ber Bezug ber gefehltOgłoszenie.

Ponieważ Magistratom i władzom patrymonialnym (dominikalnym) w owych krajach koronnych, w których one sądownictwo i polityczne urzędowanie aż do zaprowadzenia władz monarchicznych na koszt państwa sprawować mają, także zdarza się, że muszą posełać przez poczte pakiety pism, nie mogące dla swej objętości i wagi uchodzić za przedmiot poczty listowej, tudzież pieniądze i inne rzeczy, mające wartość, i ponieważ za uwolnieniem tych poselek od opłaty pocztowej przemawia ten sam powód, co i za uwolnieniem ich korespondencyj od opłaty listowego; więc ces. król. Ministerstwo handlu, przemysłu i budów publicznych widziało się spowodowanem, uwolnienie od opłaty portoryum, przyznane już nrzędowej korespondencyi tych władz, rozciągnąć także na urzędowe pocztą wozowa poséłki tychże władz między sobą i do władz monarchicznych.

W tym celu poséłki, odchodzące pocztą wozową, mają być opatrzone pieczęcią urzędową i napisem właściwego urzędn, niemniej

napisem: "Rzecz ściśle urzędowa".

Te postanowienia podaje się do powszechnej wiadomości stosownie do rozporządzenia wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 17go listopada r. b. do L. 23877 w dodatku do okólnika z dnia 1go czerwca r. b. doL. 674 8. Pr.
Od c. k. Rządn krajowego galicyjskiego.
We Lwowie dnia 10. grndnia 1849.

chen Rittgebühren gegen die Verpflichtung zum Erl:ge einer Kaution von 100 fl. und zur Saltung von werigstens feche bienstauglichen Pferben, eines ganggebedten, eines halbgebedten und eines ordinaren Magens verbunden ift, wird ber Ronfurs mit bem Beifate ausgeschrieben, baß bie Bewerber ihre mit ben Zeugniffen über bas Alter, bie bisherige Beichaftigung und Moralität belegten Gesuche im geeigneten Wege langstens bis letten Janner I. J. hieramts einzubringen, und barin zugleich ben Besit bes zur Ginrichtung und Unterhaltung ber Relaisstation und zur Kautionsleiftung erforderlichen Bermögens auf eine legale Art nachzuweisen haben.

Won der k. k. gal. Oberpost-Verwaltung.

Lemberg am 1. Jänner 1850.

Borlabung.

Dro. 8870. Der Boll- und 30gft Auffeher Leopold Thaler mirb aufgefordert, binnen seche Wochen vom Tage der ersten Ginschaltung dieser Vorladung in das Lemberger Zeitungsblatt gerechnet, auf seinen Dienstposten zurudzukehren und sich bei ber f. f. Kameral-Bezirks-Berwaltung in Stryi über seine eigenmächtige Entfernung ju rechtfertigen, sonst wird er im Grunde der mit dem h. Hoffammer-Defrete dtto. 9. Juli 1835 Zahl 28289 fund gemachten a. h. Entschließung vom 24. Juni 1835 als des Dienstes entlassen angesehen und behandelt werden.

Bon ber f. f. Kam. Bezirke: Berwaltung. Stryi am 20. November 1849.

Ebiktal=Borladung.

Nro. 566. Dom Dominio Wysuczka Czortkower Kreises, wird der nachbenannte aus dem Dienste ausgetretene militärpflichtige und auf ben Affentplat im Jahre 1849 fich zu stellen berufene f. f. Finanzwach-Aufvon Wierzchniakowce

Haus-Mro. 63 Stanislaus Szelechowski geboren 1826 hiemit aufgeforbert, binnen langstens Drei Monathen vom Tage ber Ginschaltung biefer Borladung hieramte zu erscheinen, und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens berfelbe als Refrutirungeflüchtling nach der bestehenden Borschrift behandelt werden murbe. Wysuczka, am 1. Dezember 1849.

(45)Obwieszczenie.

Z Magistratu k. obwodowego i górniczego miasta Nr. 2253. Bochni podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie p. Antoniny Betkowskiej przeciw p. Tekli Sedzimirowej o zapłacenie kwoty 500 złr. m. k. nowa licytacya sprzedaży domu wraz z gruntem pod liczb. podp. 643-621 w mieście Bochni położonego na koszt i nicbezpieczeństwo Wgo Władysława Giebułtowskiego warunków licytacyjnych niedotrzymującego rozpisnje się. Sprzedaż niniejsza, która tylko w jednym terminie nawet i niżej ceny wywołania przedsięwziętą będzie, odbędzie się dnia 31. stycznia 1850 r. o godzinie 10. zrana pod następującemi warnnkami:

1) Za cene wywołania realności Nr. 643-621 stanowi się suma 800 złr. m. k. przez p. Władysława Giebułtowskiego ofiarowana.

2) Jezeliby sumy wywołania 800 złr. m. k. nikt nieofiarował, natenczas realność w mowie zostająca Nr. 643-621 nawet niżej sumy wywołania sprzedaną będzie.

3) Kupienia cheć mający obowiązanym bedzie sume 80 ztr. m. k. jako wadinm do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która-to suma

najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowaną, innym zaś oddana będzie.

- 4) Gdy wykonanie niniejszej sprzedaży do wiadomości sądowej przyjętem zostanie i uchwała w tym celu doręczona rzecz prawną osiągnie, kupiciel będzie obowiązanym cenę kupna w 30. dniach do depozytu sadowego na rzecz masy pani Tekli Sedzimirowej i wierzycieli na sprzedanej realności Nr. 643-621 intabulowanych, złożyć, poczem fizyczne posiadanie kupionej realności otrzyma, i takowa kupicielowi oddana zostanie, ciężary zaś z tej zmazane i na cenę kupna przeniesione będą, poczem mu dekret własności wręczony zo-
- 5) W razie niedotrzymania warunków licytacyi na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela nowa w jednym tylko terminie licytacya rozpisaną i realność Nr. 643-621 nawet nizej sumy wywołania sprzedana bedzie. O czem p. Antonina Betkowska, p. Tekla Sedzimirowa, p. Władysław Giebnitowski i p. Felicyan Potocki zawiadamiaja się.

Chęć kupienia mający wzywają się niniejszem, aby na dniu wyz wspomnionym w urzędzie tntejszym magistratualnym zgłosili się.

Z rady magistratu miasta Bochni, dnia 1. grudnia 1849.

Edift. (46)

N. 21 ex 1847. Don Seiten des Gerichtes der vereinten f.f. Cam. Berrichaft: Peczenizyn und Jabtonow, wird jur Befriedigung des bem Lippe Nadel im Grunde ichiederichterlicher Berschreibung vom 6. September 1838 und bergleichen Urtheils vom 7. September 1838, von der Zirl Holder gebuhrenden Rapitals pr. 300 fl. C. M. Die öffentliche Feilbiethung ber ber Mordko Holderischen Liegenschaft eigenthumlichen mit der exequirten Schuld belafteten in Jablonow unter Cons. 3.79 liegenden Realitat, bewilliget, und ausgeschrieben. Diefelbe mird in ber Jablonower f. f. Dominifalfanglei am 15. Februar, 15. Marg und 15. April 1850 jedesmal um 2 Uhr Nachmittage abgehalten unter nachstehenden Bedingungen :

1) Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erhobene Schatungs. werth biefer Realität Cons. 3. 79 pr. 773 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden, den 10ten Theil des Ausrufepreises als Wadium zu Sanden der Licitations-Commission im Baaren zu erlegen, welcher dem Bestbiether in die erste Kaufschillingsrate eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber, gleich nach der beendigten Ligitation rudgestellt werden wird.

3) Bon der Erlegung diefer Badial = Cauzion ift der Grecution8= führer befreiet, der Ersteher ift verbunden die erste Raufschillingehalfte, binnen 1. Monathe, die zweite Salfte binnen 2 Monathen, vom Tage ber Buftellung ber Licitationsbestättigung gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

4) Sollte diese Realität in der ersten und zweiten Licitations. Frist, nicht um den Schätzungswerth, oder darüber an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe bei der dritten Licitationstagfahrt, auch unter bem Schähungswethe, und um jeden Preis feilgebothen werben.

5) Rachträgliche Unbothe werden nicht angenommen.

6) Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, bag bie Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so wird ihm das Eigenthumsbetret ertheilt, und Die Realität Cons.-Zahl 79 in physischen Best übergeben, die hierauf haften-ben Laten extabulirt, und auf ben erlegten Kaufschilling übertragen. 7) Sollte der Bestbiether hingegen die gegenwärtigen Licitations-Bedingungen, in was immer für einem Punkte nicht genau erfüllen, so

wird diese Realitat, auf feine Gafahr und Roften, in einer einzigen Licitations-Frist um jeden Preis veraußert, und auch in gunftigstem Falle

bas erlegte Badium, als verlustig erklart. 8) hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und Gaben, werven die Rauffustigen an die Grund- und Steuerbucher gewiesen. R. R. Cameral-Gericht zu Peczenizyn am 3. Dezember 1849.

(49)Obwieszczenie.

Nr. 962. Magistrat k. wolnego miasta Podgórza podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie p. Jana i Karoliny Bakowskich małżonków celem zaspokojenia sum 1800 złr i 124 złr. 45 kr. m. k. c. s. c. przeciw p. Józefowi i Reginie Kudasiewiczom małżonkom, wyrokiem sądowym sobie przysądzenych, sprzedaż realności w mieście Podgórzu pod Nrem konsk. 108 lezacej, przez publiczna licytacye w drodze ekzekucyi sadowej, w trzecim terminie dnia 28. stycznia 1850 o godzinie 10. zrana, w tutejszej sali ratuszowej odbyć się mającą dozwoloną została. Za cenę wywołania bierze się suma szacunkowa rzeczonej realności w kwocie 3887 złr. 24 kr. m. k. sadownie oznaczona; z tym dodatkiem, iż gdyby realność ta w rzeczonym terminie wyżej szacunkowej sumy lub za teże sprzedana być nie mogła, także niżej takowej sprzedaną zostanie. Wadium przed zaczęciem licytacyi złożyć się mające wynosi

388 złr. m. k.

ě .

Dalsze warunki licytacyi jakoteż i akt szacunkowy każdego dnia w godzinach nrzędowych w registraturze tntejszej przejrzane być moga, a pierwsze także przed licytacya odczytane zostana.

Wzywają się przeto knpna chęć mający, by się w oznaczonym dniu i miejscu, w wadium zaopatrzeni znajdować zechcieli.

Podgórze, dnia 22. grudnia 1849.

Lizitazions-Anfundigung. (2) (56)

Nro. 18093. Bur Sicherstellung der Deckftoffbeischaffung wird in ber Iskrzyniaer, Rogier, Ujazdyer Wegmeisterschaft, im Duklaer f. Straffenbau = Kommiffariate die 4te Ligitagion im Bege ber Unternehmung, am 21ten Janner 1850 Bormittags um 9 Uhr in der Sanoker Kreis= amts - Ranzlei die öffentliche Bersteigerung abgehalten, und die Unterneh= mung bem Mindeffordernden überlaffen werben.

Der Fiefal und Ausrufspreis beträgt 6427 fl. 49 214 fr. C. M.,

wovon das 10perzentige Nadium von 643 fl. C. M. vor der Lizitazion erlegt merden muß.

Die Lizitazione = Bedingnisse können in ben gewöhnlichen Amtestun-

den in der Rreisamts = Registratur eingesehen werden.

Unternehmungslustige haben sich daher am oben bemerkten Tage und Orte zur Versteigerung einzufinden.

Dom f. f. Rreisamte.

Sanok am 31. Dezember 1849.

Antundigung.

Dr. 17218, Bon Seiten bes Sandecer f. f. Kreisamte mirb hiemit bekannt gemacht, daß wegen Uberlaffung einiger Berftellungen an ber Dunajecer Gattel Bangbrude Dro. 262 eine Ligitagion am 21ten Janner, und falls biefe fruchtlos ablaufen follte, bie 2te Ligitagion am 29ten Janner und endlich eine 3te Lizitazion am 7ten Februar 1850 in der Kreisamt&-Ranzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 500 fl. 59 318 fr. C. M. und bas

Die weiteren Ligitazione = Bedingniffe werden am gedachten Ligita: zionstage bekannt gegeben werben.

Sandec am 10ten Dezember 1849.

Unfündigung.

Dro. 18094. Bur Sicherstellung der Dechtoffbeischaffung auf die Dobromiler Berbindungestraffe pro 1850 wird die 4te Ligitazion im Wege der Unternehmung, am 22ten Janner 1850, Wormittage um 9 Uhr in der Sanoker Rreisamts = Ranglet Die öffentliche Berfteigerung abgehalten,

und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden. Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt 2965 fl. Con. Münze, wovon das 10pctige Badium auf 297 fl. E.M. vor der Lizitazion erlegt wer-

den muß.

Die Lizitazione = Bedingniffe konnen in ben gewöhnlichen Amteffunden in der Kreisamts-Registratur eingesehen werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich daher am oben bemerkten Tage und Orte zur Versteigerung einzufinden.

Bom f. f. Rreisamte. Sanok am 31ten Movember 1849.

Rundmachung.

Nro. 29193/1849. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Abtheilung wird hiemit fund gemacht, daß die in der Sandlung nach dem verstorbenen Johann Joseph Wenzel gebliebenen Glasmaaren im Hudetzischen Haufe sub Rr. 19. St. am 14. Jänner 1850 und den darauf folgenden Tagen um 9 Uhr Früh und 3 Uhr Nachmittag öffentlich ausverfauft werden.

Lemberg am 28. Dezember 1849.

P o z e w.

Nro. 27774. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski P. Elzbiecie z Branickich księżnie Sapieżynie niniejszém wiadomo czyni, iż w skutek prośby p. Stanisława Faliszewskiego dnia 14. września 1849 do 1. 27774 podanej na mocy prawomocnej tutejszo-sądowej uchwały z dnia 30, listopada 1847 do l. 34862 A) i cesyi ze strony p. rzecznika Romanowicza na rzecz Stanisława Faliszewskiego dnia 1go sierpnia 1849 zeznanej C) poprzednio w należytych księgach wpisać się mających, tabuli krajowej poleca się, aby przyznaną zwyż nadmieniona nehwała ilość 10 złr. m. k., tudzież ilość 7 złr. 48 kr. m. k. która niniejsza uchwała tytułem kosztów za nłożenie tej prośby p. Stanisławowi Faliszewskiemn przeciw p. Elzbiecie księżny Sapieżynie w 14. dniach do wypłacenia się przykazuje, na rzecz proszacego Stanisława Faliszewskiego w stanie biernym sumy 721119 złp. 14 gr. dla dłużniczki p. Elżbiety ks. Sapieżyny na dobrach Płuhow w ks. włas. 4 str. 285 n. 2 cież. - Podlipce w ks. włs. 4 str. 287 n. 2. cież. - Łuka w ks. włs. 4 str. 289 n. 2. cież. -- Trościaniec w ks. włs. 4 str. 291 n. 2. cicz. - Tworzymirka w ks. włs. 4 str. 299 n. 2 cież. – Krnhow w ks. włs. 4 str. 303 n. 3 cież. - Machnowce w ks. włs. 16 str. 257 n. 2 cięż. i Torchow w ks. włs. 16 str. 261 n. 2 cięż, zabezpieczonej intabnlowała.

Ponieważ zaś miejsce pobytu p. Elżbiety z Branickich Sapie-żyny niewiadome jest, przeto c. k. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obronca P. Adwokata krajowego Tustanowskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Kabata, z którym powyższa nchwała dnia dzisiejszego zapadła doreczona została.

Z Rady Ces. król. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 11. grudnia 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 22930(1849. Przez Magistrat król, miasta Lwowa oznajmia się niniejszem Samnclowi Reiss a raczej jego z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom tudzież tym, z nazwiska i pobytu niewiadomym, którzyby do kaucyi dom. 29. p. 346. n. 31. on. na realności pod Nr. 700 i 701 114 zaintabniowanej prawo jakie mieć sądzili, że przeciw tymze Zolia Brodel zameżna Trzcińska o wyextabulowanie kaucyi ze stanu biernego realności pod L. 700 i 701 114 leżącej pozew wniosła i sądowej pomocy zażądała, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 31. stycznia 1850 oznaczonym

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto tutejszego Adwokata krajowego P. Cybulskiego, na ich niebezpieczeństwo i koszta za kuratora ustanowiono, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postępowania sądowego dla Galicyi przepisanej

przeprowadzoną bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, aby zawczasu albo osobiście zgłosili się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu Panu kuratorowi udzielili, albo sobie innego zastepce obrali i o tem Sadowi oznajmili, a w ogólności, aby do obrony służyć mogacych środków, prawem przepisanych, użyli, inaczejby skutki z zaniedbania wyniknać mogące sobie samym przypisać musieli.

Z rady Magistratu król. miasta Lwowa, dnia 15. listopada 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 14392/1849. Przez k. galicyjski Sąd wekslowy P. Janowi hrabiemu Skarbkowi niniejszem czyni się wiadomo, iż Józef Hersch Mises nakaz zapłacenia sumy wekstowej 3005 zr. m. k. z przynależytościami przeciwko niemu uzyskał, a ponieważ miejsce pobytu jego wiadome niejest, wiec mu się nadaje zastępca z urzędu w osobie P. Adwokata Midowicza, z substytucya P. Adwokata Czermaka by go w tej sprawie bronił. Ma wiec na tem zależyć P. Janowi hr. Skarbkowi, by wcześnie nad swemi prawami czuwał, inaczej złe skutki wypaść mogące sam sobie przypisze.

We Lwowic dnia 29. Listopada 1849.

Rundmachung.

Dr. 49. Laut herabaelangten Erlaffes bes hoben f. f. Minifieriums fur ben Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten, vom 6. Dezember 1849 Dr. 9105, wird bas Rittgeld fur ben 1. Gemefter 1850 fur ein Pferd und eine einfache Poft in Rieberofferreich von 1 fl. auf 1 fl. 2 fr. - In Stepermart von 1 fl. 2 fr. auf 1 fl. 4 fr. erhobt.

Dagegen wird dasselbe bei bem jegigen Ausmasse belaffen und zwar: in Oberöfterreich, Böhmen, Mahren, Schleffen und Galigien mit 1 fl. in Karnthen und Rrain mit 1 ft. 6 fr. - dann in Tyrol, Worarlberg und

im Ruftenland mit 1 ft. 8 fr.

Die Gebühr für einen gebeckten Stationswagen wird in jedem Kronlande mit der Salfte, und fur einen ungededten Wagen mit dem vierten Theile des fur ein Pferd und Boft bemeffenen Rittgeldes festgefest.

Das Comier- und Postillonetrinfgeld bleibt unverandert. Der 10 0jot ge Buichlag bei Berechnung ber Paffagieregebuhren bei ben Briefeil = Malle= und B. rfonen = Fahrten bat tort, mo folder ge-

genwärtig statt findet, auch fernerhin stattzufinden. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht mirb. Bon ber f. f. gal. Ober = Poft = Bermaltung.

Lemberg am 3. Janner 1850.

(62)Rundmachung (1)

jur Wiederbesehung der erledigten Tabat = und Stampel = Großtrafit ju Wieliczka im Bochniaer Rameral = Bezirke.

Rro. 25300 ex 1849. Die Tabaf- und Stämpel - Großtrafif zu Wieliczka im Bochniaer Kreise wird im Wege der öffentlichen Concurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerten bem geeignet erkann= ten Bewerber, welcher die geringste Verschleiß-Provision fordert, verliehen.

Dieser Berschleisplat hat seinen Materialbedarf, und zwar: bas Tabaf = Materiale bei bem 4 214 Meilen entfernten Tabakmagazine gu

Bochnia, und bas Stampelpapier eben bafelbft gu faffen.

Demfelben sind zur Material Betheilung 63 Kleinverschleißer, von welchen im Orte Wieliczka selbst dem Commissionar eine und an andere

Pronen feche Rleintrafiten überlaffen find, zugewiesen. Dem Rommiffionar wird das Recht eingeraumt, jene Rleintrafiten, welche in Erledigung kommen, oder deren Errichtung daselbst für nöthig erkannt werden follte, durch selbst gemahlte Individuen zu besethen, für deren vorschriftsmäßige Gebahr ng derfelbe jedoch zu haften hat. Die Wahl dieser Individuen und der Standpunkt, an welchem neue Trafifen bestellt oder bestehende, wenn lettere erledigt werden, eingezogen werden wollen, ist jederzeit vorläufig der vorgesetten Kameral = Bezirks = Bermal= tung anzuzeigen, und die Besetzung oder beziehungsweise Einziehung solder Trafifen nur dann gestattet, wenn von Sette der leitenden Gefalls-Bezirfsbehörde feine Bedenfen dagegen obwalten.

Der Berkehr betrug in der Jahresperiode vom 1ten November 1847 bis letten Oktober 1848 an Tabak 56513 418 Pfunde, im Gelde 19298 fl. 53 314 fr., — an Stämpelpapier der höheren Klassen 120 fl., an Stampelpapier ber niederen Rlaffen 2639 fl. - Bufammen 22058 fl.

Für diesen Verschleißplat ist, falls der Ersteher das Materiale nicht Bug für Bug baar zu bezahlen beabsichtiget, ein stehender Credit bemeffen, welcher durch eine in der vorgeschriebenen Art zu leistende Caution im gleichen Betrage sicher zu stellen ift. Der Summe dieses Credits gleich, ift der unangreifbare Worrath, ju dessen Erhaltung der Ersteher des Berschleißplages verpflichtet ift.

Die Caution im Betrage von 884 fl. fur ben Tabat und bas Geschirr, dann von 162 fl. für das Stämpelpapier ist no bor leber= nahme des Kommissionsgeschäftes, und zwar längstens binnen sechs Bochen vom Tage der ihm bekannt gegebenen Annahme seines Offertes,

für jedes Gefäll abgesondert zu leiften.

Die Bewerber um diefen Berichleifplat haben gehn Bergente ber Raution als Badium in dem Betrage von 104 fl. vorläufig bei ber f. f. Rameral - Bezirfe-Caffe in Bochnia zu erlegen, und Die dieffallige Duittung der gesiegelten und klassenmäßig gestämpelten Offerte beisuschließen, welches längstens bis zum 31ten Jänner 1850 mit der Aufschrift "Offert für die Tabak-Großtrasik zu Wieliczka" bei der k. k. Rameral-Bezirks-Verwaltung in Bochnia einzureichen ift.

Das Offert ist nach bem, am Schluße beigefügten Formulare ju verfassen, und ift dasselbe nebstbei mit ber documentirten Nachweisung

a) über das erlegte Badium, dann

b) über die erlangte Großjährigkeit, und c) mit dem obrigfeitlichen Sittenzeugniße zu belegen.

Die Badien jener Offerten, von deren Unbothe fein Gebrauch gemacht wird, werden nach geschloffener Concurrenz-Berhandlung fogleich guruckgestellt, bas Badium des Erstehers wird entweder bis jum Erlage der Caution, oder falls er Bug fur Bug baar bezahlen will, bis zur voll-

ständigen Materialbevorrathigung jurudbehalten. Offerte, welchen die angeführten Eigenschaften mangeln ober unbestimmt lauten, ober sich auf Die Anbothe anderer Bewerber berufen, werden nicht beruchfichtiget. Bei gleichlautenden Anbothen wird fich die höhere Entscheldung vorbehalten.

Ein bestimmter Ertrag wird eben fo wenig zugenchert, als eine wie immer geartete nachträgliche Entscheidung oder Provisione = Erhöhung

Statt findet.

Die gegenseitige Auffundigungefrist wird, wenn nicht wegen eines Gebrechens die sogleiche Entsetzung vom Berschleißgeschäfte einzutreten hat,

auf drei Monate bestimmt.

Die naheren Bedingungen und die mit diesem Berschleifigeschäfte verbundenen Obliegenheiten find so wie ber Erträgnifausweis und die Berlagkauslagen bei der f. f. Cameral = Bezirks = Berwaltung in Bochnia bann bei der Registratur der f. f. galizischen vereinten Cameral-Gefällen. Verwaltung einzusehen.

Den noch nach dem früheren Concessionessysteme bestellten Tabats und Stämpel = Großverschleißern bleibt es freigestellt, sich um die Uebersetzung auf diesen Berschleißplat unter der Bedingung, daß dem Gefalle

Dadurch fein Opfer auferlegt werde, zu bewerben.

Bon der Concurrenz find jene Personen ausgeschlossen, welche das Gesetz zum Abschluße von Verträgen überhaupt unfähig erklärt, dann jene, welche wegen eines Berbrechens, wegen des Schleichhandels, ober megen einer fdweren Gefällsubertretung überhaupt, oder einer einfachen Gefallsübertretung, in fo ferne fich diefelbe auf die Borichriften rudficht= lich des Berkehres mit Gegenständen der Staatsmonopole bezieht, bann wegen einer Polizeinbertretung gegen die Gicherheit des Gigenthums verurtheilt, oder nur wegen Mangel an Beweisen losgesprochen wurden, endlich Verschleißer von Monopols-Gegenständen, die von dem Verschleißgeschäfte strafmeise entset murden, und folche Bersonen, benen die politis ichen Borschriften den bleibenden Aufenthalt im Berichleiforte nicht ge-

Kömmt ein solches Sinderniß erst nach Uebernahme des Berschleißgeschäftes zur Kenntniß der Behörden, so fann das Berschleiß-Befugniß fogleich abgenommen werden.

Lemberg am 27ten Dezember 1849

Formulare eines Offertes.

(30 fr. Stampel.)

3ch Endesgesertigter erflare mich bereit, Die Tabat = und Stams pel-Grostrafit zu Wielienka unter genauer Beobachtung der bießfalls bestehenden Borschriften und insbesondere auch in Bezug auf die Magegen Bezug von Percent vom terialbevorräthigung Percent vom höhern, und von Percent vom Tabak, von niederen Stämpelpapier = Berichleiße,

oder gegen Bergichtleistung auf die Tabat- und Stämpelpapier-Berschleiß-

oder ohne Auspruch auf die Tabat- und Stämpelpapier = Berfchleiße Provision, gegen einen Pachtzins jährlicher

Conv. Munge, welche ich bem Gefälle in monatlichen Raten vorhinein zu gahlen mich verpftichte, in Betrieb zu übernehmen. Die in der öffentlichen Rundmachung angeordneten drei Beilagen

find hier beigeschlossen.

Gigenhandige Unterschrift, Mohnort, Character (Stand).

Von Außen.

Offert jur Erlangung ber Tabat- und Stempelpapier = Großtrafit zu Wieliczka, mit Bezug auf die Kundmachung vom 27. Dezember 1849 Zahl 25300.

Rundmachung.

Dr. 15137. Dom f. gal. Merfantil- und Wechfelgerichte wird hiemit fund gemacht, daß fr. Karl Ferdinand Milde die Sandlungefirma auf Spezereihandlung in dem hiergerichtlichen Firmabuche gezeichnet habe und die frühere Sandlungsfirma Johann Wilhelm Milde et Sohn aus dem Kirmabuche gelöscht worden sei.

Lemberg am 13. Dezember 1849.

(65)(1)Rundmachung.

Mr. 15138. Bom f. gal. Merkantil- und Wechjelgerichte miro hiemit kund gemacht, daß Gr. Eugen Richetti die Sandlungesirma auf gemischte Waarenhandlung in dem hiergerichtlichen Firmabuche am Seuti= gen gezeichnet habe.

Lemberg am 13. Dezember 1849.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 28go do 31go grudnia 1849. Karger de Dreystern Antoni, radzea ces. i dyrygujący lekarz sztabowy, 71 l. maj., na sparaliżowanie płuc.

Niedźwiecki Jan, służący, 40 l. m., na zapalenie wnętrzności.

Pietrowska Tekla, uboga, 67 l. m., na suchoty.

Mokrzycki Władysław, dziecię urzędnika, 6 mies. m., na anginę.

Wunsch Barbara, małżonka nauczyciela języków, 53 l. m., na suchoty.

Nawratil Henryk, dziecię urzędnika, 3 l. m., na puchlinę wodną w mózgu.

Wielichowska Antonina, dziecię krawca, 1 1/4 roku m., na konwulsyę.

detto Julia detto 4 l. m., detto.

Adamowicz Julia, 7 dni m.,

Swiciak Wawrzyniec, piwniczny, 40 l. m., na tyfus.

Poliński Szczepan, ubogi, 31 l. m. na choroby ś. Walentego.

Treflińska Maria, wdowa po szynkarzu, 65 l. m., ze starości.

Krzywiecka Maria, małżonka dozorcy więżni, 44 l. m., na gorączkę nerwową.

Pichler Jędrzej, pens. wożny gub., 60 l. m., na sparaliżowanie nerwów.

Zdań Dańko, aresztant, 50 l. m.,

Pliwnicka Anna, małżonka piwnicznego, 38 l. m., na suchoty.

Drachim Abdel, z domu poprawy, 37 l. m.,

detto.

Sierzant Piotr, kościelny., 40 l. m., na suchoty.

Kamiński Jan, zarobnik, 50 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Burzyńska Wiktorya, służąca, 40 l. m., na puchlinę wodną. Zimer Marya, detto., 26 l. m., detto Ambroziewicz Wiktorya, detto., 22 l. m., na rozwolnienie. Aust Jan, typograf, 37 l m., na konsumeyę. Gulski Szymon, parobek, 51 l. m., na zapalenie płuc. Machnicka Marya, zarobnica, 40 l. m., z braku sił żywotnych. Wojcicki Jakób, dzięcię służącego, 1 1/2 m., na obsypkę. Kreyczy Jan, dzięcię krawca, 1 3/4 l. m., na anginę. Smoła Marcin, dzięcię zarobnika, 7 tyg. m., na wrzody. Tarnawski Władysław, pisarz loteryjny, 17 l. m., na konsumcyę. Sanciewicz Józefa, żona stolarza, 33 l. m., na suchoty.

Ż y d z i.

Spenadel Rifke, dziecię blacharza, 1 132 l. m., na konsumcyę. Kalt Sara, 4 mies. m., na konwulsyę. Weiss Czipe, żebraczka, 36 l. m., na suchoty. Kroch Jakób, żebrak, 79 l. m., ze starości. Goldberg Ester, dziecię faktora, 1 132 l. m., na konsumcyę.

#### Anzeige = Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Z powodu, że dochodzą mnie pogłoski rozsiane, jakobym miał z tymi, co moje dobra Suszno z przyległościami w posiadanie wzieli, w układy jakoweś wchodzić, oznajmiam dla przestrogi każdego,

że niewchodze i wchodzić niemyśle, i tylko w tym przedmiocie pomocy władz wszelkich Rządowych wzywam, i dalej wzywać będę. (47—2) Wichał hrabia Baworowski.

(2898)

#### Für Buchdruckerei = Besitzer.

(3)

Der Gefertigte ist so frei sammtliche Herren Buchdruckerei-Besther, auf sein mit den neuesten und besten hilfsmaschienen versehenes Etablissement, Wien, Althan Nr. 2. ausmerksam zu machen. Borzüglich für die Erzeugung von Buchdrucker-Maschienen, als: einsachen und doppelten Schnellbruck-Maschienen von verschiedenen Größen, und nach neuester Construction, Handpressen, Satinir- oder Kupferdruckpressen und Packpressen, so wie auch für Schriftgießer Utensilien, als: Liniengießinstrumente und Linienziehbänke, Bestosktische, einsache und Doppel-Hobel u. s. w. eingerichtet; glaubt der Gesertigte versichern zu können, daß alle an ihn in der Art gelangenden Bestellungen, schnell, sollt und zur größten Zustiedenheit der werthen Herren Kunden ausgeführt werden.

Da er gegenwärtig seine Maschienenban-Anstalt mit einer Eisengießerei vervollständigt hat, so ist es ihm zugleich möglich, seine Masschenen billiger zu liesern, als es bei andern derlei Anstalten der Fall sehn könnte; und da er als Beweis der soliden Bauart seiner Maschienen anstühren kann, daß er bereits in der Berliner Kunstausstellung vom Jahre 1844 mit der goldenen Medaille ausscheichnet wurde , zugleich auch aus seiner Fabrik eiren 250 Maschienen hervorgegangen sind, so glaubt er um so niehr von den geehrten Herren Besthern der Buchdruckereien oder ähnslicher Anstalten bei vorkommenden Fällen berücksichtigt zu werden, da er alles ausbiethen wird, um den Zuspruch, der ihm bisher zu Theil wurde, auch serners zu rechsertigen.

(2963)

# Kasimir Masłowski,

(5)

(4)

am Ringplate in Jaworow,

empfiehlt seine neu errichtete Specerei-, Papier- und Weinhandlung mit der Versicherung, daß er sich Mühe geben wird, um die Zufriedenheit seiner ihn zu beehrenden Kunden zu erwerben.

## Kazimierz Masłowski,

przy rynku w Jaworowie,

poleca swój nowo otworzony handel korzeni, papieru i win z tem zapewnien em, że największą jego starannością będzie, zadowolnienie szanownej publiczności uzyskać.

# Hochedle Zucht-Böcke und Zucht-Mütter.

In der Merinos-Stammschäferei zu Groß-Herrlitz nächst Troppau in k. k. österreichisch Schlessen beginnt mit 1tem Jänner 1850, der Verkauf von 100 Stücke Zuchtböcken und 200 Stück Zucht-Müttern aus freier Hand.

Durch die glückliche Vereinigung der wünschenswerthesten Körper und Woll-Eigenschaften — durch prägnante Vererbung und durch volktommenes Freisein von allen erblichen Krankheiten — nicht minder, als durch zeitgemäße Preise empfiehlt sich diese Merinos-Stammheerde allen P. T. Schaafzüchtern zur besonderen Beachtung. Persönlich oder brieflich beliebe man sich an den Güter-Director Mayer, loco Herrlitzu wenden.

# Sprzedaż tryków i matek uszlachetnionych.

W owczarni zarodnej merynosów Państwa Gross-Herlic w pobliżu Opawy w c. k. austryackim Szląsku, rozpo-

częła się z 1ym stycznia 1850 sprzedaż z wolnej ręki 100 sztuk tryków i 200 sztuk matek.

Wszystkim P. T. lubownikom owiec zaleca się ta owczarnia merynosów do szczególnego uwzględnienia tak co do szczęśliwego połączenia najpożądańszych własności ciała i wełny, nadzwyczajnej płodności i zupełnego bezpieczeństwa co do chorób dziedzicznych — niemniej jak co do cen odpowiednich czasowi. — U dyrektora dóbr Mayer loco Herrlitz powziąć można osobiście lub listownie bliższej wiadomości. (23 — 2)

(2996)

# Uniform = Sorten

für f. f. Staatsbeamte nach der letzten Borfdrift, find für alle Diaten-Rlaffen in ber Sandlung bes

Joseph Göttinger in Lemberg

um die billigsten Preise zu haben, als: Fertige adjustirte Stolphüte, Goldborten zu Uniform Röcken und Beinkleibern, Gold- und Silber Rosetten, goldene Steckfuppeln, Uniform Degen, vergoldete Knöpfe, fertige Mühen und Mühen Deforazionen, Sammt und Paspoil zu Rock-Aufschlägen. Für die k. k. Beamten auf dem Lande werden Bestellungen angenommen und punktlich ausgeführt; auch wird nach Berlangen das Preis-

verzeichniß gegen francirte Briefe eingesandt. Bur Warnung wird bemerkt, daß auch Uniform. Sorten vom falschen Golde erzeugt und verkauft werden, in obiger Handlung aber nur

achte ju haben find.